# N= 30.

# Posener Intelligenz = Blatt.

## Montag ben 4. Februar 1833.

Angekommene Fremde vom 1. Februar 1833.

Hendelberger aus Lieut. Neinhard aus Breslau, I. in No. 99 Wilde; Hr. Dekon. Gehülfe Pohl aus Königsberg, I. in No. 210 Wilhelmsstraße; Hr. Handelsmann Landsberger aus Lista, Hr. Handelsm. Flaum aus Rawicz, I. in No. 350 Judensstraße; Hr. Stenerrath v. Loga aus Ruchoeinek, Hr. Gutsb. v. Koszucki aus Sloswikowo, I. in No. 216 Ispiniterstraße; Hr. Kaufmann Carameli aus Kornik, I. in No. 145 Buttelstraße; Hr. Maler Languer aus Breslau, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Gutsb. v. Jakrzewski aus Jabno, Hr. Gutsb. v. Gajewski aus Bollsstein, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Gutsb. v. Niegolewski aus Modasko, Fraulein v. Niegolewska aus Wythin, I. in No. 251 Breslauerstraße.

Subhastationspatent: Das beme Carl und Beronifa Glogerschen Sheleusten zu 5 und ber Maria Magdalena uns verehelichte Herfert zu 1 zugehörige, auf St. Martin unter No. 253. hieselbst velegene, auf 106 Athl. 25 Sgr. gezrichtlich geschäfte Grundstück soll im Wege ber nothwendigen Subhastation bssentlich verkauft werden, wozu wir den Termin auf den 12. März 1833 Vormittags 10 Uhr vor dem Landgerichtspath v. Kurnatowski im hiesigen Gezrichtslofale angesetzt haben. Kauslustige werden hierzu mit dem Bemerken eingezladen, daß der Meistbietende, wo nicht

Patent subhastacyjny: Grunt do Karola i Weroniki Glogerów małżonków w 5 części, i do panny Maryi Magdaleny Herkert w 1 części należący, na przedmieściu tuteyszem Ś. Marcina Nro. 253. położony, na 106 Tal. 25 sgr. sądownie otaxowany, ma bydź drogą przymuszoney subhastacyi publicznie sprzedany, do czego termin na dzień 12. Marca 1833; o godzinie 10. zrana przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ur. Kurnatowskim w tuteyszym lokalu sądowym oznaczony. Maiący ochotę kupienia wezwią się, aby na

geschliche hinderniffe einkreten, ben Buschlag zu gewärtigen hat, und konnen die Verkaufsbedingungen und Tape in ber hiefigen Registratureingesehen werden.

Pofen, ben 4. Oftober 1832.

Ronigl. Preuf. Lanbgericht.

tym terminie staneli i naywięcey daiący spodziewać się może adjudykacyi, ieżeli prawne przeszkody nie znydą.

Warunki i taxa mogą bydź przevrzane w tuteyszéy Registraturze.

Poznań, d. 4. Października 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftationspatent. Auf Anstrag eines Mealgläubigers sollen die zwei dem Adalbert von Zeromeki eigenthümslich zugehörigen Antheile des im Großsberzogthum Posen, im Posener Departement und dessen Samterschen Kreise beslegenen adelichen Guts Kobnlniki, welche incl. ter Abaldungen auf 50403 Mthl. 12 fgr. 11 pf. gerichtlich abgeschäht worden, im Wege der nothwendigen Subhastation desentlich verkauft werden, wozu die Termine auf

ben 5. Marz 1833, ben 8. Juni 1833,

und den 10. September 1833, Bormittags um 10 Uhr, wovon der testere peremtorisch ist, vor dem Landzgerichts, Rathe Hebdmann im hiesigen Gerichtslofale angesetzt worden. Kanfzlustige werden daher eingeladen, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistebietende, wenn keine gesehliche hinderznisse eintreten, den Zuschlag zu gewärtigen. Uebrigens wird bemerkt, daß das in den Forsten besindliche schlagbare und mit zu jenem Taxwerth des Guts gezos

Patent subhastacyiny. Na wniesek realnego wierzyciela maią byż
obydwie części wsi Kobylniki Woyciechowi Żeromskiemu należące,
w departamencie Poznańskim w powiecie Szamotulskim położone, wraz
z borami na 50,403 tal. 12 sgr. 11.
fen. sądownie otaxowane, drogą koniecznéy subhastacyi publicznie sprzedane, do czego termina

na dzień 5. Marca 1833. na dzień 8. Czerwca 1833 i na dzień 10. Września 1833.

przed południem o godzinie 10., 2 których ostatni iest peremtoryczny przed Sędzią Ziemiańskim Hebdman w tuteyszym sądowym lokalu oznaczono. Ochotę do kupna maiących wzywamy do licytowania, a naywiące dy daiący spodziewać się może przybicia, ieżeli przeszkód prawnych niebędzie, przytém się wzmiankuie, iż w lasach znayduiące się do ubicia zdatne drzewo w taxie dóbr tychże obrachowane na 15,201 tal. 28 srgr.

gene halz im Werthe von 15,201 Athl. 28 fgr. berechnet worden, und daß die Tage und die Raufbedingungen in ber Registratur eingesehen werden kann.

Pofen, ben 1. Detober 1832. Rouigl. Preuß. Landgericht.

iuż iest zawarte. Taza iako i warunki kupna w każdym czasie w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Poznań d. 1. Października 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Jum Verkauf bes bei Bromberg belezgenen, zur Oberforstweister Mathiaszschen erbschaftlichen Liquidations-Masse
gehörigen, auf 1478 Athl. 25 Sgr. 5
Pf. abgeschätzten Erbpachts = Borwerks
Schwederowo, steht im Wege der nothzwendigen Subhasiation ein BietungsTermin auf

ben 1. Februar, ben 2. Marg, und der peremtorische Termin auf ben 15. April 1833,

vor bem herrn Landgerichte = Rath Rrus ger Morgens um 9 Uhr an hiefiger Ges richteftelle an.

Die Tare fann in unferer Regiftratur eingefehen werden.

Bromberg, ben 5. November 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Do przedaży folwarku wieczystodzierzawnego Szwederowa pod Bydgoszczą położonego, do massy sukcessyino-likwidacyiney Generalnego Nadleśniczego Mathias należącego, na 1478 Tal. 25 sgr. 8 fen. oszacowanego, wyznaczone są w drodze konieczney subhastacyi termina licytacyine

na dzień 1. Lutego, na dzień 2. Marca, termin zaś peremtoryczny

na dzień 15. Kwietnia 1833. przed Ur. Kryger Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 9. w naszym lokalu służbowym.

Taxa może hydź przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze.

Bydgoszcz, d. 5. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Fubbastationopatent. Ju Anfetrage des Königl. Landgerichts zu Frausstadt haben wir zum öffentlichen Verkause bes zu Jutroschin unter Mo. 222 belegemen, den Carl und Eva Mosine Milbesschen Scheluten gehörigen Vrauhauses nebst den darin besindlichen Utensitien, welches auf 686 Athl. 20 Sgr. gerichtslich abgeschäft worden ist, im Wege der nothwendigen Subbastation einen Termin auf den 25. März f. Vormittags um 9 Uhr in unserm Gerichtslokale ansberaumt, zu welchem wir die besitssähisgen Käuser hiermit einladen.

Die Taxe kann zu jeber schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden, die Kaufbedingungen werden bagegen im Termine bekannt gemacht werden.

Rawitich , ben 25. December 1832. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Der Mühlengntöbesiger Johann Rathen zu Stampfmühle und die verwittwete Kaak, Maria Elisabeth geborne Tillak, haben mittelst gerichtlichen Bertrages vom 22. September c. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes in ihrer künftigen Ebe ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Filebne, ben 26. November 1832.

Patent subhastacyjny. W zleceniu Krol. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin do publiczney przedaży mielcucha w Jutrosinie pod liczbą 222. położonego, wraz naczyniami w nim się znayduiącymi, Karolowi i Ewie Rozynie małżonkom Milde przynależącego, który na 686 Tal. 20 sgr. sądownie otaxowany został, drogą potrzebney subhastacyi na dzień 25. M'arcar. p. zrana o godzinie 9. w lokalu urzędowania naszego, do którego ochotę i zdolność maiących kupców ninieyszem wzywamy.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy przeyrzana bydź może, kondycye sprzedaży zaś w terminie ustanowione i obznaymione zostana.

Rawicz, dnia 25. Grudnia 1832. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Młynarz Jan Rathey w Stampfmühle i owdowiała Kaatz, Maryanna Elźbieta z domu Tyllak, kontraktem z dnia 22. Września r. b. wyłączyli w przyszłym ich małżeństwie wspólność maiątku i zarobku, co się ninieyszém do publicznéy podaie wiadomości.

Wieleń, d. 26. Listopada 1839. Król. Pruski Sąd Pokeju.

Roftenfchen Rreife, in dem Dorfe Da= claw unter Do. 7 belegenen und ben Paul Dwfianmichen Erben gehörigen Grundflicke, welche nach ber gerichtlis den Tare, welche eingesehen werden tann, auf 1081 Rthl. 20 Ggr. gewur= bigt worden find, follen gufolge Auftrages bes Ronigl. Landgerichte gu Fraufabt im Wege ber nothwendigen Gub= haftation offentlich an ben Meiftbieten= ben verfauft werben, und ber Bietungs= Termin ift auf den 19. Marg 1833 fruh um 10 Uhr in unserm Gerichte= lotale angefeist, welcher befitfahigen Raufern hierdurch bekannt gemacht wird.

Roffen, ben 22. December 1832.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Steckbrief. Der unten fignalifirte Stanislaus Domaczoneffi alias nowacki und die Barbara Maciejewofa, welche wegen begangenen Diebstahls von und gur Untersuchung gezogen worden, find in ber Racht bom 29. auf ben 30. b. M. burch gewoltfa= men Ausbruch aus bem hiefigen Gefang= wiß entsprungen.

Bir ersuchen baber bie refp. Militair= und Civil-Behorden, auf die gebachten Berbrecher zu vigiliren, fie im Betre= bungefalle ju arretiren und an une ab= Refern zu laffen.

Bojanowo, ben 30. Januar 1833. Abnigl. Preug. Friedensgericht.

Subhaftationspatent. Die im Patent subhastacyiny. Grunta w powiecie Kościańskim, w wsi Nacławiu pod liczbą 7. położone, a suke cessorom Pawła Owsiannego należące, które podług sądowey taxy, która u nas przeyrzaną być może, na 1081 Tal 20 sgr. otaxowane zostaly, maią bydź w zleceniu Królewskiego Sadu Ziemiańskiego w Wschowie drogą koniecznéy subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane. Tym końcem wyznaczony został termin licytacyiny na dzień 19. Marca 1833. zrana o godzinie Iotéy w lokalu urzędowania naszego, o którym się zdolność kupienia posiadaiących ninieyszém uwiadomiaia.

Kościań, dnia 22. Grudnia 1832. Król, Pruski Sąd Pokoju.

List gończy. Niżey opisany Stanisław Nowaczyński alias Nowacki i Barbara Macieiewska, którzy wzglę. dem popelnionéy kradzieży od nas do indagacyi pociągnieni zostali, w nocy z d. 29. na 30. m. b. z tuteyszego więzienia przez gwaltowne wyłamanie się zbiegli.

Wszelkie władze cywilne i woyskowe wzywaią się przeto, aby na tych zbrodniarzów baczne oko mieć. w razie dostrzeżenia ich przyaresztowały i do nas odstawiły.

Boianowo, d. 30. Stycznia 1833. Król. Pruski Sad Pokoju.

### I. Signalement bes Nomacannofi alias Rowar.

- 1) Familienname Nowaczynsfialias Mowaf,
- 2) Borname Stanislaus,
- 3) Geburte und Aufenthalte Drt -Rawicz bei Bojanowo,
- 4) Religion fatholisch,
- 5) Alter 24 Jahr,
- 6) Große 5 guß 2 3oll,
- 7) Haare blond,
- 8) Stirn bebeckt,
- 9) Augenbraunen blond,
- 10) Augen blau,
- 11) Nase lang,
- 12) Mund gewöhnlich.
- 13) Bart feinen,
- 14) Bahne gut,

15) Rinn

ovat, 16) Gefichtsbildung f

17) Befichtefarbe - gefund,

18) Geftalt - unterfest,

19) Sprache - polnisch,

- 20) befondere Rennzeichen feine. Befleidung.
  - a) Cine fcmarge Tuchmute mit fcmare gen Baranken,
- 2) eine gelb= und weißgeffreifte 2Beffe,
- 3) grautuchene Sofen,
- 4) einen gruntuchenen Ucberrock, vorme mit Strippen,
- 5) einen ichwarzen tuchenen Mantel mit grauem Flanell gefuttert,
- 6) ordinaire Stiefeln.

#### II. Signalement ber Maciejewefa.

- 1) Ramifienname berehelichte Mas 14) Rinn rund, cicjewefa geborne Brengfe,
  - 2) Borname Barbara,
  - 3) Geburtes und Aufenthaltes Drt 17) Gefichtsfarbe roth, Dreczewo bei Cofton,
  - 4) Religion fatholifch,
- 5) Alter, ohngefahr 40 Jahr,
  - 6) Große 5 Fuß,
  - 7) Haare blond,
  - 8) Stirn frei,
  - 9) Augenbraunen blond,
- Do) Augen blau,
- 11) Nase proportionirt,
- 12) Mund gewöhnlich,
- 13) Bahne fehlerhaft, lot and maner lord

- 15) Gefichtsbildung langlich
- 16) Geftalt fart,

  - 18) Sprache polnisch,
  - 19) besondere Rennzeichen feine. Befleidung.
    - 1) Ginen gedruckten leinenen Unterrod,
    - 2) eine blaue bergleichen Schurze,
- 3) einen blau= und rothgeftreiften Uc. berrod von baumwollenem Beuge,
- 4) eine gewohnliche Saube mit weiße Ranten,
  - 5) über ben Ropf ein Rattuntuch mit gelben Grunde und rothen Blumen, 与本文文的方式在文文的图。图如文文图 是图》《图

ber hiefigen Frohnfeste wegen Diebstahl verhaftet war, hat in ber Racht vom 12. auf ben 13. b. DR. mit noch zweien Infulpaten, ale: bem Wonciech Ra= tiewick, Gelegenheit gefunden, burch gewaltsamen Ausbruch ber Saft ju ent= fommen.

Da an ber Sabhaftwerdung biefes Bluttlinge viel gelegen ift, fo werden alle refp. Militair- und Civil = Beborben erfucht, auf benfelben ein wachsames Muge gu haben, ibn im Betretungefalle gu arretiren, und unter ficherm Geleit an und abliefern zu laffen.

#### Gianalement.

Mamen, George Leu; Geburteort, Balefie; Bohnort, Fafubowo; Relia gion, evangelifch; Alter, 30 Sahr; Spaare, blond; Große, 5 Auf 6 3ell; Stirn, bedectt; Augenbraunen, blond; Augen, grau; Rafe, gewöhnlich; Mund, aufgespalten; Bahne, gut; Bart fehlt; Rinn, rund; Gefichtebilbung, langlich; Gefichtefarbe, gefund; Statur, ichlant; Sprache, deutsch und polnisch; besonbere Rennzeichen, Spafenscharte an ber Dberlippe.

#### Befleibung.

Gin weißfahler Bollrod mit weiß= blanken Anopfen, ein Paar blaue Tuchhofen, ein Paur lange Stiefeln, ein rothbuntes Salstuch, ein fcmarger Tilgbut.

Koronowo, ben 14. Januar 1833. Ronigl. Preuß. Inquisitoriat.

Steckbrief. Der Bagabonbe Ge- List gonozy. Włoczega Woyorge len aus Jafubowo, welcher in ciech Leu z Jakobowa, ktory wtuteyszém więzieniu za kradzież był osadzony, znalazi sposobność w nocy z dnia 12. na 13. m. bież. wraz z dwoma więźniami, a to: Woycietajegaf und Stanislaus Roffols chem Ratayczakiem i Stanislawen Koszolkiewiczem, przez gwaltowne wyłamanie się uyść z takowego.

Ponieważ na schwytaniu tegoż zbiega wiele zależy, przeto wzywaią się wszelkie władze tak woyskowe. iako też cywilne, ażeby na niego baczne miały oko, w razie zaś zdybania, iego aresztowały i nam pod pilna dostawić kazały strażą.

#### Rysopis.

Imie i nazwisko Woyciech Leu. mieysce urodznia Zalesie, zamieszkanie Jakóbowo, religia ewanielicka, wiek 30 lat, włosy blond, wysokość 5 stóp 6 cali, czoło zakryte, brwi blond, oczy szare, nos zwyczayny, usta otwarte, zeby dobre, broda niezarosła, podbrodek okragly, twarz pociagla, cera twarzy zdrowa, postawa smagla, ięzyk niemiecki i polski, nadzwyczayne znaki: tak nazwane zaięcze usta na wierzchniey wardze.

#### Odzież.

Surdut welniany biało szary z biało świecącemi guzikami, spodnie granatowe sukienne, długie bóty, czerwona kolorowa chustka na szyi, kapelusz czarny.

Koronowo, d. 14. Stycznia 1833. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

Bekanntmachung. Jur Sicherstellung bes Consumtibilien-Bedarfs bies sigen Garnison-Lazareths pro II., III. und IV. Quartal d. J. im Wege der Lies ferung ist auf den i i. Februar d. J. Bermittags io Uhr in unserm Geschästes Lofale ein Licitations-Termin anberaumt, in welchem sämmtliche Bedürfnisse bis fentlich ausgeboten, und dem Mindestsordernden, unter dem Vorbehalt der Genehmigung der hiesigen Konigl. Intendantur, zur Lieferung übertragen werden sollen. Die Lieferungs-Artifel bestehen in: Rindsleisch, Kalbsleisch, Roggenbrot, Semmel, Butter, Reis, gebackenen Pflaumen, grüner Seise, doppelt raffinirtem Rübbl, gegossenen Talglichten, Bier, Kornbranntwein, unabgesahnter Milch, Weinessig, Weizenmehl, Mittel- und Perl-Graupe, Grützen, Fadennudeln, Erden, Bohnen, Linsen, Hirse, Kartosseln, Küben und Ciern, deren Gesammtwerth des dreiviertelzährlichen Bedarfs auf 3 die 4000 Athle. anzunehmen sepndürste.

Cautionsfähige Unternehmer werben zur Wahrnehmung biefes Termins bierburch mit bem Bemerken eingelaben, baß, um zum Gebot zugelaffen zu wers ben, vorweg eine Caution von 300 Athl. baar ober in gultigen Staatspapieren beponirt werben muß, und baß die naheren Lieferungsbedingungen im Termine felbst, und zwar vor Erbffnung ber Licitation, bekannt gemacht werden sollen.

Posen, ben 30. Januar 1833.

L Company of the say

Konigl. Commission bes Allgemeinen Garnison=Lazarethe:

Stósownie do dawnieyszego ogłoszenia sprzedawane będą w Ludomach pod Rogoźnem dnia 27. Lutego r. b za gotową zapłatę tryki superelektoralne, nabite i wyrosłe, na dwie klassy podzielone, a oprócz tych,
kilkadziesiąt macior zarodowych. Jeżeli rodzay welny zadowolniał iuż dawniey znawców, tem większey w tym roku niżey podpisany się satysfakcyżi
spodziewać może.

Ign. Lipski.

Tree aim brilling hilliands of action with action with a construction of the construct

sky something the County of the School of